an

## Nº0. 144.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Connabend den 16. Suni 1832.

Ungefommene Fremde vom 14. Juni 1832.

Sr. General-Lieutenant a. D. Frhr. b. Siller aus Breslau, Sr. Raufmann Bette aus Franffurt, I. in Do. 99 Bilbe; Sr. Graf Bollowicz und Br. Gutebei. v. Brega and Dzialyn, Sr. Gutebef. v. Miegychowell aus Gronowfo, I. in No. p Ct. Martin; Sr. Mominiftrator Tichirichnis aus Alt : Bojanowo; Sr. Pachter Bohanowicz aus Malalefa, Sr. Pachter Rury aus Ronojad, Sr. Pachter v. Ruroweffi and Ptaffowo, I. in Do: 251 Bredlauerftrafe; Frau Pachterin Bledomefa and Menno, fr. Erbherr Nowafowell und fr. Erbhere Sfrzefotowell aus Graemuslam, I. in Do. 395 Gerberftrage; fr. Erbherr Drwesti aus Brodowo, Sr. Dachter Potodi aus Murgonomo, br. Pachter Zeromeli aus Barbo, br. Commiff. Poluga aus Dinnagora, I. in Do. 391 Gerberftrafe; Gr. Apothefer Tifins aus Marfchau, Br. Dberlandesgerichte-Referent. b. Richthofen aus Breslau, I, in Do. 136 Wilhelmöftrafe; Sr. Dberamtmann Guichardt aus Trzemzal, Gr. Lieutenant Rubale aus Zalaffemo, I. in- Do. 20 St. Abalbert; Gr. Kaufmann Jaffe aus Boref , fr. Kaufmann Bril'ans' Schmiegel, I: in Do. 124 St. Abalbert; br. Commiff. Schubert aus Kanclewo, I. in Do. 95 St. Abalbert.

Bekanntmachung: Die zur Ignag: Obwieszczenie. Dobra Kolata i vi Straufichen Konfursmaffe gehorigen Kolatka, do massy konkursowey I-Guter Rolata und Rolatfa follen bom gnacego Strauss nalegace, maia być Johanni b. J. ab bis bahin 1835 offent= od S. Jana tego roku az do S. Jana lich an ben Meiftbiefenben verpachtet roku 1835, publicznie naywięcey da. Sierzu fieht ein Termin auf igcemu wydzierzawione. W tym; ben 19. Junius c. Bormittags um celu wyznaczony termin na dzień 10 Uhr por bem Deputirten landgerichtes 19. Czerwcar. b. zrana o godzi-Rath Brudner in unferm Inftruftiones= nie 10. przed Deputowanym Sedzia 3immer an, in welchem Bietungeluftige Brückner w izbie naszey instrukcyifür bas Gebot eine Caution von 200 ney, we ktorym ochote dzierzawić

- Mihl. zu erlegen haben. Die übrigen Licitations- und Pachtbedingungen fons nen in der Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 3., Mai 1832.

Konigl. Preuf. Landgericht.

maiący przed licytacyą kaucya 200 tal, w gotowiźnie ztożyć obowiązani. Warunki licytacyja dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań, dnia 3. Maia 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Proflama. Alle biejenigen, welde an die von bem verftorbenen Silfes Erefutor Graul fur feine Dienfiverwal= tung bei bem Friedensgericht gu Inowra= claw beftellte Raution Unipruche baben, werben aufgefordert, folche in dem auf ben 8. September c. Bermittage um 10 Uhr in unferm Inftruftione-3im= mer bor bem herrn Landgerichts = Musfultator v. Jafineti auftehenden Termine augumelben, wibrigenfalls diefelben nach fruchtlofem Ablaufe des Termins, ihres etwanigen Unspruchs an die Raution bes 2c. Graul fur verluftig erflart, und bamit blos an Die Erben des zc. Graul merben verwiesen merben.

Bromberg, ben 26. April 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Proklama. Es werben alle bieje=
nigen, welche an die Kasse des 2. Ba=
taillons (Brombergschen) 14. Landwehr.
Regiments für das Jahr 1831 aus ir=
gend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu
haben glauben, hierdurch vorgeladen,
in dem hieselbst in unserm Instruktions=
Zimmer vor dem Herrn Landgerichts=
Auskultator Meyer auf den 28. Aus

Proclama. Wzywa się wszystkich, którzy do kaucyi przez zmarlego Exekutora pomocnika Graul za urzędowanie przy Sądzie Pokoiu w Inowracławiu stawioney maią pretensye, ażeby takowe w terminie na dzień 8. Września r. b., zrana o godzinie Iotéy w naszéy izbie instrukcyiney przed Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Jasińskim wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznem upłynieniu terminu tego za utracaiących swe prawa do teyże kaucyi Graula mieć mogące uznani, i z takowemi tylko do sukcessorów iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, d. 26. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Zapozywa się ninieyszém wszystkich, którzy do kassy
Batalionu 2. Pułku 14. (Bydgoskiego) obrony kraiowéy z roku 1831.
z iakiegokolwiek bądź powodu prawnego pretensye mieć sądzą, ażeby
w terminie tutéy w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Meyer Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego na-

gust c. Vormittags um 9 Uhr anberaumten Termine entweder personlich
over durch zuläßige Sevollmächtigte, wozu die hiesigen Justiz-Rommisfarien Herren Rufalsti, Bogel und Schulk
vorgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre
Forderungen anzumelden und gehörig
nachzuweisen, widrigenfalls dem Ausbleibenden wegen seines etwanigen Ahspruchs ein immerwährendes Stillschweigen gegen die Kasse des 2. Bataillons
14. Landwehr Regiments auferlegt, und
er damit nur an denjenigen, mit welchem er kontrahirt hat, verwiesen werben wird.

Bromberg, ben 16. April 1832. Konigk Preuß. Landgericht.

Poital Citation. Machdem über ben Machlaß bes gu Lobfens verftorbenen Raufinanne Machol Feibusch, auf ben Untrag ber Erben ber erbichaftriche Li= quidatione Progef eroffnet worden ift, fo werben alle unbefannte Glaubiger, wel= che an die Erbichaftemaffe Forderungen haben, biemit aufgeforbert, fich in dem gur Unmelbung berfelben auf ben 25. Auguft c. Bormittage um 9 Uhr bor bem herrn Landgerichte = Rath Rroll an= ftehenden Termine entweder perfonlich. ober burch gesetzlich zulässige Bevoll= machtigte, wogu ihnen bie Juftig = Rom= miffarien Mority, Chully unb Bette porgeichlagen merben, ju geftellen und ihre Unfprude angumelben, mibrigenfalls biejenigen, welche ausbleiben, aller ih= ver etwanigen Borrechte verluftig erflatt dzień 28. Sierpnia r. b. zrana o godzinie otey wyznaczonym, osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Rafalskiego, Vogla i Szulca przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i należycie udowodnili, gdyżwrazie przeciwnym niestawaiącemu względem pretensyi iego przeciw kassie Batalionu 2. Pułku 14. obrony kraiowej wieczne nakazaném będzie milczenie i z takową odesłany zostanie tylko do osoby z którą wchodził w układy.

Bydgoszcz, d. 16. Kwiet. 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością zmarłego w Łobżenicy kupca Machola Feibusch na wniosek sukcessorów process spadkowo-likwidacyiny otworzony został, wzywamy ninieyszém wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do massy spadkowey pretensye maia, aby sie na wyznaczonym w tym celu terminie dnia 25. Sierpnia 1832. zrana o godzinie 9. przed W. Kroll Sędzią Ziemiańskim osobiście, lub przez prawnie przypuszczalnych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości W. Moritz, Schultz i Betke proponuiemy, stawili i pretensye swoie podali; w przeciwnym bowiem razie ci, którzy niestana, wszelkie prawa pierwszeństwa utraca,

und mit ihren Forberungen nur an bas- i z pretensyami swemi do tego tylko jenige verwiesen werden follen, was przekazani bedą, coby po zaspokonach Befriedigung ber fich gemelbeten ieniu zgloszonych sie wierzycieli z Glaubiger von der Maffe abrig bleibt. massy pozostalo.

Schneidemubl, ten 29. Mary 1832. Konigl. Preug. Landgericht.

Pila, dnia 29 Marca 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktal Citation. Nachbem über fculoners, als:

- 1) ber Roch Undreas,
- 2) bie Wirthin Barbara,
- 3) ber Dchfenknecht Thomas,
- 4) ber Rutscher Thomas,
- 5) Der Bimmermann Bartholomeus Mowacti,
- 6) ber Chriftoph Winkel,
- 7) ber Joseph Mendel,
- 8) bie Rochin Apolonia Symanet,
- 9) ber Tifchler Stanielaus Golonk,
- To) ber Rruger in Rottlin,
- 11) ber v. Rafgfowski,

hierdurch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 27. Muguft a. c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landge= richtsrath Boretius angesetten Termin entweder in Derson ober burch gesetzlich und ihre Forderungen zu liquidiren, mit dopuszczalnych stawili i pretensye

Zapozewedyktalny. Gdy nad madas Bermogen des zu Begrzonowo ver- igtkiem zmarlego w Wegrzynowie forbenen Gutebefigere Undreas v. Rafi= posiadacza dobr Andrzeia Raszkowfomefi ber Concurs eröffnet worden, fo skiego konkurs otworzonym zostal, werben nachträglich noch folgende ihrem . przeto wzywaią się dodatkowo pu-Wohnort und zum Theil ihrem Ramen blicznie następuiąci z mieysca zanach unbefannten Glaubiger bes Gemein- mieszkania a po części z nazwiska niewiadomi wierzyciele dłużnika głównego, iako to:

- 1) Kucharz Andrzey,
- 2) Gospodyni Barbara,
- 3) Wolarek Tomasz,
- 4) Stangret Tomasz,
- 5) Cieśla Bartlomiey Nowacki,
- 6) Krysztof Winkel,
- 7) Jozef Mendel,
- 8) Kucharka Apollonia Szymankowa.
- 9) Stolarz Stanisław Goldyk,
- 10) Gościnny w Kottlinie.
- 11) Ur. Raszkowski.

aby się w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. rano o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Boretius Sędzią wyznaczonym, osobiście gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, lub przez pełnomocników prawnie ber Bermarnung, bag bie im Termin swe podali, pod zagrożeniem, iż ausbleibenden Glaubiger mit ihren For- wierzyciele w terminie niestawaigei berungen an bie Concurs : Maffe ausge= z pretensyami swemi do kassy glo.

fchioffen, und ihnen beshalb ein ewiges wney wylgczenia wieczne wier mie-Stillichweigen gegen die übrigen Eredi= rze wzgledem innych wierzycieli natoren wird auferlegt werden.

Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mabraunchmen verhindert werden, wieniu sie sosobistem doznają przewerden bie Juftig Commiffarien b. Rry, szkody, Ur. Ur. Kryger i Trembinger und v. Trembinefi als Bevollmach: ski Kommissarze Sprawiedliwości na tigte vorgeschlagen.

Krotofchin, den 30. April 1832 Sibniglich Preuß, Land Gericht. Krolew, Pruski Sad Ziemianski.

c. por bem Landgerichte-Uffeffor Strem= pel Morgens um 9 Uhr allhier angesett baben.

Befig= und gablungsfahigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen hierdurch bekannt gemacht, baß es einem Reben frei fteht, bis 4 Wochen bor bem letten Termine und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotofchin, ben 20. Februar 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

kazane im będzie milczenie.

Wierzycielom tym którzy w stapełnomocników się przedstawiaią.

Krotoszyn, d. 30. Kwiet 1832.

Subhastationspatent. Das in Patent subhastacying. W mieście ber Stadt Robylin unter Do. 202 beles Kobylinie pod Nrem 202. pologone gene, ben August und Glifabeth Tiele nieruchomości, Augustowi i Elabieichen Cheleuten gehorige haus, wozu i cie Tietzom malionkom nalegace, to Rarberei, 1 Scheune, 1 Garten und 1 iest domostwo, do którego I farbier-Quart Ader gehoren, welches nach ber nia, I stodola, I ogrod i I kwarta gerichtlichen Zore auf 1561 Rthl. 15 roli naleza, które wedlug taxy sado-Sar, gewurdigt worden ift, foll im Dege wey na 1561 tal 15 sgr. ocenione ber Erefation bffentlich an ben Meiftbie- zostaly, na Zadanie wierzycieli w tenden verfauft werden, wogu wir einen drodze exekucyi publicznie naywie-Bietunge-Termin auf ben 25. August cey daigcemu sprzedane być maig. którym końcem termin licytacyjny na dzień 25. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Strempel Assessorem w mieyscu wyznaczony Został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiącym uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Krotoszyn, dnia 20. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ontowastationspatent. Das in Oftrowo unter No. 39. am Markte beslegene, ben verstorbenen Gottlieb und Beate Gonschen Sheleuten zugehörige, als Gasthof benufte Grundstück, besteshend aus einem Wohngebäude, einem Stall und Nebengebäuden, welches auf 548 Athl. gerichtlich abgeschäft worden, soll im Wege der bffentlichen Subhastation dem Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wie einen Termin auf den 20. Juli c. fruh um 9 Uhr, welcher zugleich peremtorisch ist, angesfetzt, und es werden zu diesem besitz und zahlungsfähige Kaussuschen, wo alsdann dem Meistbietenden, unter Wordehalt der Genehmigung des Königl. Landgerichts zu Krotoschin, der Zuschlag erfolzgen soll.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen und die Raufbedingungen sollen in termino licitationis bekannt gemacht werden.

Offrom den 19. Marg 1839. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der hiefige Fleischer Simon Krisch und bessen verlobte Braut, Rosalia Gerson Jeseph, haben durch den vor und am hentigen Tage geschlossenen Vertrag in ihrer kunstigen She die Gutergemeinschaft, sowohl hinsichts des Eingebrachten als des Epwerbes, ausgeschlossen.

Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyjny. Nieruchomość pod Nrem 39. w Ostrowie przy rynku położona, zmarłym Bogumiłu i Beacie Goy malżonkom przynależąca się, iako gościniec użyta, składaiąca się z domu mieszkalnego, z chlewa i przydomków, która sądownie na 548 Tal. otaxowana iest, ma bydź w drodze publiczney Subhastacyi naywiącey daiącemu sprzedana-

Celém tego wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Lipca r. b., zrana o godzinie 9téy, który też zaraz iest peremtoryczny, do którego nabycia i płacenia zdolnych, kupna ochotę maiących, celem podania licyta swe zapozywamy, poczem naywięcéy daiącemu pod zastrzeżeniem zezwolenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie przyderzenie nastąpić ma.

Taxa może bydź każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrżaną, a kondycye sprzedaży zostaną w terminie licytacyinym obwieszczone.

Ostrow dnia 19. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Simon Krisch rzeżnik tu zamieszkały i iego narzeczona Rozalia Gerson Józef wyłączyli ugodą w dniu dzisieyszym przed nami zawartą, w przyszlém małżeństwie swoim wspólność tak co do wniesionego iako i dorobnego maiatku.

Inowraciaw, dnia 23. Maia 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju. Bekamtunachung. Die verwitte wete Gutspächter Karnei, Henriette gestorne Busse in Beoniewo, und ihr Präutigam Erust Karnei haben vor Bollzziehung der Ehe die Gemeinschaft der Gater und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, weiches hierdurch bekannt gemacht wird.

Lobsens, ben 4. Mai 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Zekanntmachung. Am 28. Mai c. ist zu Studzinier der Leichnam eines unbekannten Bettlers vorgefunden worden. Es war der Körper eines stark abzemagerten Mannes von nicht viel über 30 Jahren, der am Weichfelzopfe gelitzten hatte. Spuren äußerer Verletzung waren nicht vorhanden. Er war mit eiznem leinwandenen Kittel, einer schwarztuchenen Weste, einer violetten Tuchzmüße, mit weißen Varanken bekleidet.

Indem wir dies gur Kenntnif bes Publifums bringen, ersuchen wir Jedermann, der ben Berstorbenen oder seine Familienverhaltniffe fennt, uns darüber balbigst Auskunft zu geben.

Rogafen, am 1. Juni 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Wdowa po zmarłym Karnéy, niegdyś Possessora w Broniewie, Henrietta z domu Busse i oblubiniec iéy, Ernest Karnéy tamże, wyłączyli między sobą współność maiątku i dorobku przed wstąpieniem w związki małżeńskie, co ninieyszem do wiadomości się podaie.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Dnia 28. Maia r. b. znaleziono w Studzieńcu trup nieznaiomego żebraka. Było to ciało od bardzo wyschłego człowieka, maiącego naywięcey lat 30, który na koltony chorować musiał. Znaków powierzchownego uszkodzenia niespotrzeżono. Był ubrany w plócienną kamzelę, czarno - sukienną westkę, niebieski kaptur z białemi barankami.

Podaiąc to do wiadomości publiczney, wzywamy każdego, któryby zmarłego stosunki familiine znal, aby nas spiesznie o tem uwiadomił.

Rogožno, dnia 1. Czerwca 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Burger Stanislaus Lakomicki zu Pleschen, und seine Braut, die Jungfrau Magbalena Jezierska von ebendaher, mittelst des heute vor und abgeschlossen und verlautbarten Chekontrakts, die Gemeinschaft der Guter, nicht aber die des Erwerbes, in der zwischen ihnen einzugehenden She ausgeschlossen haben.

Jarocin, den 27. Februar 1832.

Ronigliches Preufifches Friedensgericht.

Derpachtung. Die Guter Reb: Wydzierzawienie, Dobra Redgoszcz goigt, Wongrowiger Rreifes, follen bon powiatu Wagrowieckiego, maia być Johannis b. J. auf brei nacheinander od S. Jana r. b. na trzy po sobie na folgende Jahre, bis Johannis 1835, stepuigce lata, az do S. Jana 1835. meiftbietend verpachtet werden, wozu ber naywięcey daiacemu w dzierzawe Bietungetermin auf den 30. Juni c. wypuszczone; do czego termin licy-Madmittage um 4 Uhr im Landichaftes tacying na dzień 30. Czerwca hause anberaumt ift.

au mit bem Bemerfen eingelaben,, bag na ktory zdolni i ochote dzierzawienur biejenigen jum Bieten jugelaffen nia maigcy z tem nadmienieniem wzy-Stanbe find ..

Provingial= Landichafte Diret Prowincyalna Dyrekcya. tion.

r. b. popoludniu o godzinie 4. w do-Rabige und Pachtluftige werben biers mu Ziemstwa wyznaczonym został, werden fonnen, Die gur Sicherung best waig sie, Ze tylko ci do licvtacyi Gebote eine Caution von 500 Athl. fes przypuszczonemi być moga, którzy fort baar erlegen, und erforderlichen na zabezpieczenie licytum tal. 500 Ralle nachweisen, baß fie ben Pacht= kaucyinatychmiast złożą, i w razie bedingungen überall nachzufommen im potrzeby udowodnia, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić sa w sta-Pojen, ben 8. Juni 1832. nie: Poznań, d. 8 Czerwca 1832.

Ziemstwa.

Dorzellan : Muttion. Die Konigliche Berliner Porzellan : Manufaffue wird hier in Pofen auf bem Roniglichen Saupte Steueramt, in ber Wohnung bes Padhofe-Infpettore herrn Schulg, verschiedene bemalte, vergoldete und weife Dorgellane, als Tafel-, Raffe- und Thee-Gervice, Teller, Schuffeln, Terrinen, Saucieren, Mffetten, Fruchtforbe, Raffes, Gabnes und Theefannen, Topfe, Taffen, Tabafefopfe, Bafen, Bafdbeden und mehrere andere Urtifel, am 18., 19. 20., 22, und 23. Ju ni c. jedesmal Dormittage um 9 Uhr, gegen baare Bab= lung in Courant burch ben unterzeichneten Beamten ber Ronigl-Manufaftur bffentlich verauftioniren laffen. Die an jedem Tage vorfommenden Porzellane fonnen eine Stunde vorber überfeben werben. . Ludide.